## Gesetz=Sammlung

Reiedrich Wilhelm, sidnyuftered Ginaben, etonia von

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 20.

(Nr. 3401.) Allerhöchster Erlaß vom 30. April 1851., betreffend die Chausseegeld=Erhebung auf der Kommunal-Chaussee von Mettnich nach Tholen und die Anwendung der dem Chausseegeld=Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Vergeben auf die gedachte Chaussee.

Unf Ihren Bericht vom 2. April d. J. genehmige Ich, daß auf der neuerbauten Kommunal-Chaussee von Mettnich nach Tholey, im Regierungs-Bezirk Trier, das Chausseegeld für Eine Meile nach dem jedesmal für die StaatsChausseen geltenden Tarife erhoben werde. Zugleich bestimme Ich, daß die
dem Chausseegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen
wegen der Chausseepolizei-Bergehen auf die gedachte Chaussee Anwendung
sinden sollen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen

Renntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 30. April 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Rabe.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

vole Handurbenetage finerhalb Alfanatskrifte ben zehnten Dieil ber Gesemmiden Alferman (Nr. 3402.) Gefetz wegen ber Rriegeleiftungen und beren Bergutung. Bom 11. Mai 1851.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c.

verordnen, mit Zustimmung der Rammern, was folgt:

#### S. 1.

Allgemeine Berpflichtung zu Kriegsleiflungen,

Von dem Tage ab, an welchem die Armee auf Befehl des Königs mobil gemacht wird, tritt die Verpflichtung des Landes zu allen Leistungen für Kriegszwecke nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ein.

#### S. 2.

Entschäbigungspflicht bes Staats.

Diese Leistungen sollen nur insoweit, als die Beschaffung der Bedürfnisse nicht durch freien Ankauf resp. Baarzahlung erfolgen kann, in Anspruch genommen und, mit alleiniger Ausnahme der im S. 3. aufgeführten, aus Staatsfonds vergütigt werden.

### S. 3.

Unenigeltliche Leiftungen.

Mus Staatskaffen erfolgt keine Bergutigung:

1) für die Gewährung des Naturalquartiers für Offiziere, Militairbeamte, Mannschaften und Pferde, sowohl der mobilen als auch der nicht

mobilen Truppen auf Marschen und in Kantonnirungen;

2) für die Gestellung der erforderlichen Wegweiser, Boten, des Vorspanns und sonstiger Transportmittel, sofern solche nicht zur Fortschaffung der Bestände eines Magazins in ein anderes benutt werden; ingleichen für die Gestellung der zum Wege- und Brückenbau und zu fortisikatorischen Arbeiten für vorübergehende Zwecke erforderlichen Mannschaften und Gespanne.

Doch sind auch diese Leistungen, und zwar nach Vorschrift des S. 10. und S. 11. dieses Gesetzes zu vergutigen, sobald und insoweit

a) Menschen und Pferde über 4 Meilen von ihrem Wohnorte entfernt werden;

b) die Handarbeitstage innerhalb Monatsfrist den zehnten Theil der Gesammtbevolkerung der aufgebotenen Gemeinde übersteigen;

c) die Gespannarbeitstage in derselben Frist über die doppelte Zahl

der vorhandenen Gespanne hinausgeben;

3) für die Ueberweisung von disponiblen oder leer stehenden Gebäuden zur Anlegung von Magazinen und Lazarethen, sowie derzenigen Räumlichfeiten, welche für Wachen, Handwerksstätten und zur Unterbringung von

von Militaireffekten erforderlich find; ferner fur die Gewährung freier Plate und unbestellter Grundstucke - bis zur Zeit ber Gaatbestellung zu Lägern und Bivouaks, zu den Uebungen der Truppen und zur Auf-stellung der Geschüße und Fahrzeuge.

#### S. 4.

Durch Landlieferung ist der Bedarf an Brodmaterial, Hafer, Heu und Leistung Gegen Ent-Stroh und, sofern die Umstände es erfordern, auch an Fleisch zur Versorgung ichabigung, Leiftungen ber Magazine zu beschaffen, deren Anlegung und Fullung nach Zeit und Ort a Canbliefevon ber oberften Militairbehorde befimmt wird. rungen in Ma-

Die Bertheilung des Bedarfs erfolgt:

1) auf die Provinzen, durch den Minister des Innern unter Berucksichti= gung der Leistungsfähigkeit und Lage derfelben; dabei ift auf eine mog= lichst billige Ausgleichung Bedacht zu nehmen;

2) innerhalb der Provinzen auf die Rreise, burch die Dberprasidenten unter Zuziehung eines von der Provinzialvertretung gewählten Ausschuffes;

3) innerhalb der Kreise auf die Gemeinden, durch die Landrathe unter Buziehung eines von der Kreisvertretung gewählten Musschuffes.

#### S. 6.

Die Bobe der Vergutigung fur die nach SS. 4. und 5. bewirkten Land= lieferungen an Lebensmitteln und Fourage wird nach den Durchschnittspreisen der letten zehn Friedensjahre — mit Weglaffung des theuersten und wohlfeil= sten Jahres — bestimmt. Dabei werden die Preise nach den in Folge des Gefetes vom 2. Marz 1850. (Gefet Sammlung 1850. Seite 86.) festgesetten Mormalmarktorten fur die danach gebildeten Bezirke, und in den Landestheilen, in benen jenes Gefet nicht zur Ausführung gekommen ift, fur jeden Kreis die Preise des Hauptmarktortes des Rreises zum Grunde gelegt.

#### S. 7.

Die Berwaltung ber Magazine, beren Bestande mit der Ginlieferung in bas Eigenthum bes Staats übergeben, ift Sache ber Staatsbeborben; Die der Etappenmagazine fann jedoch auch den Kommunalbehörden übertragen werben, insofern am Orte Königliche Magazine und Magazinverwaltungen nicht vorhanden sind, welche zu diesem Zwecke benutt werden fonnen.

#### S. 8.

Die Fourage fur die Mobilmachungspferde, von dem Tage der Ueber= b. Confige nahme derfelben Seitens der Militairbehorde, und für die Pferde der auf dem Fourage-Liefe-(Nr. 3402.) Marsche

Marsche und in Kantonnirungen befindlichen Truppen ist von den betreffenden Gemeinden zu liefern, insofern der Empfang derselben nicht aus Magazinen sollte stattfinden konnen, und wird nach den im S. 6. fur Landlieferungen bestimmten Gagen vergutigt.

#### S. 9.

c. Natural-Berpflegung.

Fur die Naturalverpflegung an Offiziere, Militairbeamte und Solbaten, die auf Marschen und in Kantonnirungen gewährt werden muß, insoweit die Berpflegung nicht aus Magazinen stattfinden kann, wird den Gemeinden resp. Quartiertragern eine Entschädigung gewährt, pro Ropf und Tag,

a) wenn das Brod aus den Magazinen in natura empfangen werden fann, von 3 Sgr. 9 Pf.;

b) wenn auch das Brod vom Quartiertrager verabreicht werden muß, von

5 Ggr.

Die Balfte dieser Sate wird gutgethan, wenn bei eiligen Marschen, bei Benutung der Gisenbahn und abnlichen Beranlaffungen, nur ein Theil der Berpflegung, 3. B. das Mittagseffen allein ober eine Abendmahlzeit und bas Fruhstück allein verabreicht werden kann. Dabei wird für alle vorstehenden Falle bestimmt, daß der Einquartierte — fowohl der Offizier und Beamte als auch ber Goldat - sich in der Regel mit dem Tische seines Wirths zu begnugen hat. Bei etwa vorkommenden Streitigkeiten muß bemfelben basjenige gewährt werden, mas er nach dem Berpflegungsregulativ bei einer Berpflegung aus dem Magazine zu fordern berechtigt sein wurde.

#### S. 10.

d. Borfpann. Fur den Vorspann, soweit er nach S. 3. ad 2. nicht unentgeltlich zu leisten ift, finden die fur Friedenszeiten gesetlich bestebenden Bergutigungs= Sate Unwendung.

#### S. 11.

e. Sonftige Transportten ac.

Fur die Gewährung der Arbeitskrafte und Transportmittel, mit Aus-Mittel, Arbei- nahme des Vorspanns (S. 10.), soweit solche das im S. 3. sub 2. festgestellte Maaß zu unentgeltlichen Leiftungen übersteigen, - ferner fur die Gewährung des Holzes zur Erbauung von Hutten und Baracken, des Lagerstrohs und des Roch= und Warmeholzes fur die Lager und Bivouafs, sowie der Materialien zum Bruckenbau, wird die Vergutigung nach ben in gewohnlichen Zeitverhalt= niffen ortsublichen Preisen gewährt.

#### S. 12.

f. Grund-Mußer den Gebäuden, Raumlichkeiten und Grundstücken, welche die Gemeinden nach S. 3. No. 3. unentgeltlich berzugeben haben, find diefelben ftüde unb Bebäube.

zur Ueberweisung der sonstigen für den Kriegsbedarf erforderlichen Gebäude, Lager=, Bivouaks= und Uedungspläße, sowie der zur Anlegung von Wegen erforderlichen Grundstücke und Materialien, gegen eine durch Kommissarien festzustellende Vergütigung verpslichtet. In gleicher Weise wird die Entschäbigung für entzogene Benußung der Grundstücke, welche zur Ergänzung fortissikatorischer Anlagen im Falle der Armirung einer Festung erforderlich sind, unter Verücksichtigung des verminderten Werths, festgestellt, sofern die Rayons-Gesebe nicht schon den Anspruch auf Entschädigung außschließen. Werden die Grundstücke nach eingetretener Desarmirung der Festung nicht zurückzegeben, so erfolgt die Entschädigung nach den für Expropriationen bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

#### S. 13.

Ueber die nach SS. 4—12. zu gewährenden Bergütigungen stellt der Staat Anerkenntnisse auß, welche vom ersten Tage des auf die Lieferung folgenden Monats mit vier Prozent jährlich verzinset werden. Die festgestellte Bergütigung wird freisweise gewährt, und bleibt es den Kreisen resp. Gemeinden überlassen, die Ausgleichung unter den Eingesessen zu bewirken.

## S. 14.

Die Gestellung der Mobilmachungspferde für die Gardetruppen (ein= g. Mobilmasschließlich der Garde-Landwehr), für die Linientruppen und die Trains sindet gungs-Pferde nach Maaßgabe der Berordnung vom 24. Februar 1834. (Gesetz-Sammlung Ersat. 1834. Seite 56.) statt. Die Bestimmungen derselben über die Vergütigung sinden auch Anwendung auf den Ersatz des Abgangs an Pferden zur Zeit des Krieges, welcher Ersatz von denjenigen Bezirken geleistet werden muß, wo der

Abgang eingetreten ift.

Die Gestellung der Mobilmachungspferde für die Provinzial=Landwehr erfolgt in Gemäßheit der vorgedachten Verordnung und auf Grund der Landwehr wehrordnung vom 21. November 1815. von den zu den betreffenden Landwehr=Bataillonsbezirfen gehörigen Kreisen unentgeltlich. Den Ersaß des Abganges während des mobilen Justandes übernimmt die Staatskasse. Beim Eintritt der Demobilmachung sind den betreffenden Kreisen resp. Landwehr=Bataillonsbezirfen die von ihnen früher gestellten, effektiv noch vorhandenen oder vom Staate ersesten Pferde in natura zurückzuliefern. Sind Landwehr=pferde wegen Unbrauchbarkeit zum Dienst verkauft und nicht ersest worden, so gebührt der volle Erlöß den betreffenden Kreisen.

#### S. 15.

Alle anderen Kriegsleistungen, z. B. die Lieferung von Armatur=, Be= h. Sonstige kleidungs=, Leder= und Reitzeug=Stücken, Schanz= und Handwerkszeug, Feld= Kriegsleistunequipage=Gegenständen, Hufbeschlag, Arzneien, Verbandmitteln und sonstigen ertraordinairen Bedürknissen zur Heilung und Pflege der Kranken und Ver=

(Nr. 3402.)

wundeten, — die Anfertigung von Bekleidungs = und Ausrustungs-Gegenständen u. s. w. werden nach den am Orte zur Zeit der Lieferung oder Anfertigung bestehenden Durchschnittspreisen aus den bereitesten Beständen der Kriegs= kasse vergutigt.

#### S. 16.

Rechte und Pfür die vollständige und rechtzeitige Gewährung der Landlieferungen Kreise und (§§. 4—7.) sind die Kreise, für alle anderen Leistungen (§§. 3. und 8. bis 12. Gemeinden. und 15.) die Gemeinden dem Staate verpflichtet.

Chin & far, saw fin a su ha.) Me poro 1360 pai is.

S. 17.

Die Gemeinden sind dagegen berechtigt, soweit dies zur Erfüllung dies ser Obliegenheiten erforderlich ist, die in ihrem Bezirke belegenen Grundstücke und Gebäude zu benutzen und sich nothigenfalls zwangsweise in deren Besitz zu setzen.

Gine gleiche Berechtigung steht den Gemeinden gegen ihre Mitglieder zu, in Bezug auf alle Gegenstände der Kriegsleistungen, wenn sie solche auf an-

dere Art nicht beschaffen konnen.

In allen diesen Fallen sind die Gemeinden den Eigenthumern zur Entschädigung verpflichtet, deren Feststellung nach S. 12. erfolgt.

#### S. 18.

Sollten in Ausführung vorstehender Bestimmungen einzelne Gemeinden oder Kreise im Verhältniß ihrer Leistungsfähigkeit zu hart betroffen werden, so ist eine Ausgleichung eintreten zu lassen, Sache der Kreis= resp. Provinzial= Vertretungen, gegen deren Entscheidung der Rechtsweg nicht stattsindet.

#### S. 19.

Die dem Staate gehörigen Gebäude und Anstalten, welche zur Zeit des Friedens zur Kasernirung der Truppen und Unterbringung der Pferde derselben, zu Militairlazarethen, Magazinen, Depots, Wachen, Handwerksstätten und sonstigen Garnisonverwaltungszwecken bestimmt sind, sollen auch zur Zeit des Krieges von den zurückbleibenden nicht mobilen Truppen, desgleichen von den

Erfatz- und Besatzungstruppen zu gleichen 3meden benutt werden.

Truppentheile, welche vor dem Eintritte der Mobilmachung kasernirt waren, verbleiben auch nach der Mobilmachung bis zum Ausmarsche in ihren Kasernen. Offiziere und Mannschaften bereits mobiler Truppen aus anderen Garnisonen können in der Regel nur dann kasernirt werden, wenn sie an dem Orte des Kantonnements länger als drei Tage verweilen, wenn serner in den Kasernen neben den gehörig ausgestatteten Wohnräumen auch vollständig eingerichtete Koch= und Menage=Anstalten vorhanden sind, und wenn der tägliche Bedarf an Verpslegungsgegenständen aller Art nach den für mobile Truppen

bestehenden Vorschriften denselben entweder aus den Magazinen oder durch Bermittelung der betreffenden Ortsbehorden regelmäßig geliefert werden kann.

Die Königlichen Dienstpferde find dagegen soviel als möglich immer in den vorhandenen und disponiblen offentlichen Ställen unterzubringen, fobald höhere Rucksichten nicht eine Ausnahme hiervon gebieten.

Wo eine Servisvergutigung für das den mobilen und nicht mobilen Truppen und Militairbeamten nach S. 3. 1. verabreichte Naturalquartier von dem Tage der Mobilmachung ab den Gemeinden aus der Staatskasse nicht gewährt wird, konnen auch die Forderungen der Quartierbedurfnisse nicht in dem Umfange geltend gemacht werden, wie sie das Servisregulativ vom 17. Marz 1810. gestattet; namentlich muß bei Durchmarschen, in engen Kan= tonnements und in belagerten Festungen das Militair sich mit demjenigen begnugen, was nach Maaggabe ber Orte und sonstigen Berhaltniffe angewiesen werden fann, und mas die Quartierwirthe ju gemahren vermogen.

#### 6. 21.

Alle Anspruche auf Bergutigung von Kriegsleiftungen sind, mit den no= Praffufivfrift thigen Bescheinigungen verseben, bei dem betreffenden Landrathe innerhalb eines für bie Un-Jahres nach erfolgter Demobilmachung anzumelben.

melbung ber Bergüti= gungs-An-

Die bis dahin nicht angemeldeten Unsprüche werden mit dreimonatlichem sprüche. Praflusivtermine offentlich aufgerufen und nach Ablauf des letteren, wenn sie auch bis dahin nicht angemeldet worden sind, von jeder Befriedigung auß= geschlossen.

#### S. 22.

Dieses Geset gilt nur fur die Dauer des mobilen Zustandes der Armee; es treten daher während dieser Zeit alle entgegenstehenden und namentlich die aller entgegenauf den Friedenszustand gerichteten Bestimmungen außer Rraft. ftimmungen.

#### N. 23.

Gegenwartiges Gesetz tritt an die Stelle der Berordnung vom 12. No= Auf alle Leistungen, welche nach Borschrift jener Berordnung erfolgt sind, finden auch nur die Bestimmungen derfelben Unwendung. Jedoch gelten fur die daraus zu erhebenden Bergutigungs = Unspruche die im S. 21. angeordneten Praflusivfristen.

#### S. 24.

Mit der Ausführung dieses Gesetzes und mit der dazu erforderlichen (Nr. 3402.) In= Instruktion sind die Minister des Innern, der Finanzen und des Krieges beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beige= drucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam, ben 11. Mai 1851.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. heydt. v. Rabe. Simons. v. Stochaufen. v. Raumer. v. Bestphalen.

Redigirt im Bureau bes Staats-Minifteriums.

Dieties Gefelt gift nur fur Die Daner bes inobilen Luftandes ber Arinee;